# Gesetz=Sammlung

für die

# Roniglichen Preußischen Staaten.

# Nr. 41.

(Nr. 7929.) Berordnung über die Nachversteuerung der Waarenbestände in dem Bollvereine anzuschließenden Theile des Gebiets der Stadt Altona. Bom 13. Dezember 1871.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

Nachdem der Bundesrath beschlossen hat, daß die Zolllinie, welche gegenwärtig mit der kommunalen Grenze zwischen Alkona und Ottensen zusammenfällt, von dem Punkte an, wo die Alkona-Rieler Sisendahn den Rainweg schneidet, an die Hamburg-Alkonaer Berbindungsbahn vorgeschoben und dieser Bahn, unter deren Sinschließung in das Zollvereinsgebiet, mit Ueberschreitung der Holstenskraße dis an einen Punkt in der Nähe des Bahnhoses "Schulterblatt" folgen, dann von hier in nördlicher Richtung an und über den Bahrensselderweg (kleine Gärtnerstraße) und denmächst längs neu anzulegender Straßen geführt werden soll, dis sie nördlich an der Alkona-Rieler Chausse mit der jezigen Zollkinie sich wieder vereinigt, und daß die Artisel 3. dis 5. und 10. dis 20. des Bertrages wegen Fortdauer des Deutschen Zoll- und Handelsvereins vom 8. Juli 1867. in dem hiernach dem Zollverein anzuschließenden Gebietstheile der Stadt Alkona mit dem 1. Januar 1872. in Wirtsamkeit treten sollen, sowie daß in diesem Gebietstheile eine Nachsteuer unter Zugrundelegung des gesammten Vereinszollkariss zu erheben ist, verordnen Wir was folgt:

#### §. 1.

Alle Waaren, welche sich am 1. Januar 1872 in dem dem Zollverein anzuschließenden Theile des Gebietes der Stadt Altona befinden, unterliegen mit den in den §§. 2. und 3. bezeichneten Ausnahmen der Nachversteuerung nach den Sähen und Bestimmungen des Vereinszolltariss (Bundesgesetztl. für 1870. S. 143.), gleichviel ob der Inhaber ein Handel- und Gewerbetreibender ist oder nicht.

#### 6. 2.

Waaren, welche schon gebraucht und bisher im Besitz des Inhabers gewesen sind, bleiben von der Nachsteuer befreit.
Indirgang 1871. (Nr. 7929.)

Ausgegeben zu Berlin den 22. Dezember 1871.

Auch sollen die nach S. 1. der Nachsteuer unterworfenen Waaren von dieser Steuer freigelassen werden, wenn sie nach erfolgter vorschriftsmäßiger Anmeldung bei dem Hauptzollamte zu Ottensen binnen einer von diesem zu bestimmenden Frist über die Zollgrenze hinaußgeschafft und, soweit nöthig, zu dem Ende einstweilen unter Zollverschluß gestellt werden.

#### S. 3.

Ferner bleiben von der Nachsteuer die eigenen Waarenvorräthe befreit, wenn deren Gesammtmenge bei einem und demselben Inhaber

a) an Manufakturwaaren zusammen "fünf und zwanzig" Pfund,

b) an fonstigen Waaren jeder Tarifnummer, beziehungsweise jeder Unterabtheilung einer Tarifnummer "fünf und zwanzig Pfund"
nicht übersteigt.

Der Inhaber größerer Mengen hat keinen Anspruch auf Absatz ber sonst von der Nachsteuer frei gelassenen Quantitäten und muß das Ganze ohne Abzug nachversteuern.

S. 4.

Bur Entrichtung der Nachsteuer ist der Inhaber der Waare verpflichtet.

#### S. 5.

Der Inhaber nachstenerpflichtiger Waaren hat diese, gleichviel, ob er sie in seinen eigenen oder in fremden Näumen ausbewahrt, spätestens bis zum 3. Januar 1872., diesen Tag eingeschlossen, bei dem Hauptzollamte zu Ottensen anzumelden. Dasselbe gilt auch von allen denjenigen Waaren, für welche auf Grund des S. 2. eine Befreiung von der Nachsteuer beansprucht wird. Ausgenommen hiervon sind nur die eigenen Waaren des Nachsteuerpflichtigen, welche sichon von demselben gebraucht worden (S. 2.), sowie diesemigen, deren Gesammtbestände die im S. 3. angegebenen Mengen nicht übersteigen.

Waaren, woran einem Anderen das Eigenthumsrecht zusteht, hat der

Inhaber, ohne Rücksicht auf deren Menge, anzumelden.

#### §. 6.

Die Anmeldung muß schriftlich nach dem beigefügten Muster, unter Ausstüllung der Spalten 1. bis 8., geschehen, vom Anmelder unterschrieben und in zweisacher gleichlautender Aussertigung übergeben werden. Bei jedem einzelnen Posten ist zu bemerken, ob das Gewicht brutto oder netto angegeben ist.

### .7... Cambel und Gemerbetreibenber ift

Wer am 1. Januar 1872. einem Handels oder Gewerbetreibenden bauliche Räume, welche nicht Bestandtheile oder Zubehör von dessen Wohnung sind, vermiethet, oder demselben deren Benutung oder Mitbenutung gestattet hat, ist verpslichtet, hiervon binnen der im S. 5. erwähnten Frist der ebendaselbst bezeichneten Amtsstelle Anzeige zu machen.

#### S. 8.

Die Beträge der zu entrichtenden Nachsteuer werden nach vorgängiger Revision von dem Hauptzollamte zu Ottensen ermittelt und festgestellt.

#### S. 9. met maa tradnomada

Die Revisionen geschehen unter Leitung des genannten Hauptzollamts

durch die von demfelben hierzu angewiesenen Bollbeamten.

Diesen sind die zur Nachsteuer angemeldeten Waarenvorräthe vorzuzeigen und nicht allein die zu deren Ausbewahrung dienenden, sondern auch sämmtliche sonstige bauliche Räume nachzuweisen und auf Verlangen zu eröffnen, welche — wie Läden, Waarenkammern, Speicher, Keller, Bodenräume, Schuppen — zur Aufnahme von Waaren benutzt zu werden pflegen.

Die Durchsuchung anderer als der vorerwähnten Räume ohne Zustimmung des Inhabers ist den revidirenden Zollbeamten nur nach Maßgabe der im §. 126. des Vereinszollgesetzes vom 1. Juli 1869. in Betreff der Haussuchungen

im Grenzbezirk gegebenen Borfchriften geftattet.

Der Inhaber der Waare ist verpflichtet, die zu deren Revision erforderliche Hülfe sosort zu beschaffen, und die zur Berwiegung erforderlichen Geräthe und Behälter zur Verfügung zu stellen.

# §. 10.

Bis zu dem Zeitpunkte, wo die Revision der nachsteuerpflichtigen Waaren gänzlich beendet sein wird, dauert die Grenzbewachung und Zollerhebung von Seiten des Zollvereins gegen das dem letzteren anzuschließende Gebiet fort.

Der Zeitpunkt, von welchem an der freie Verkehr mit dem Zollverein

eintreten kann, wird öffentlich bekannt gemacht.

Bis zu dem gleichen Zeitpunkte unterliegt der Verkehr innerhalb des anzuschließenden Gebiets außer den in den §§. 119. bis 124. des Vereinszollgesetze für den Grenzbezirk vorgeschriebenen Kontrolen noch der Beschränkung, daß Waaren, welche der Nachsteuer unterliegen, bei Strafe der Konsiskation,

- 1) nach dem 1. Januar 1872. bis zu geschehener Anmeldung aus dem Hause, in welchem dieselben sich befinden, und
- 2) nach geschehener Anmeldung von den in dieser bezeichneten Lagerräumen

nicht ohne Erlaubniß des Hauptzollamts zu Ottensen entfernt werden dürfen.

Alle vom Zollauslande kommenden eingangszollpflichtigen Waaren, welche vor Herstellung des freien Verkehrs durch das anzuschließende Gebiet nach dem Zollverein gebracht werden sollen, müssen, um über die bisherige Grenze zollfrei einpassiren zu können, dem Nebenzollamte II. zu Langenfelde mit der bei dem Singangsamte an der neuen Zollgrenze erhaltenen Absertigung unverändert zugeführt werden.

(Nr. 7929.)

### S. 11.

Bon der im S. 10. angeordneten Beschränfung find ausgenommen:

a) ber gewöhnliche Kleinverkauf unter ber Bedingung, daß jede verkaufte Menge einer an sich nachsteuerpflichtigen Waare, vor Aushändigung berfelben, abgesondert vom Berkäufer in ein den revidirenden Bollbeamten auf Verlangen vorzulegendes Berzeichniß eingetragen wird, und

b) ber Verbrauch im Saushalte des Waareninhabers.

Auch ist das Hauptzollamt zu Ottensen befugt, Waarenbestände bis zu beendigter Revision unter Steuerverschluß zu stellen und dadurch der einseitigen Versügung des Inhabers einstweilen zu entziehen.

#### §. 12.

Die festgestellten Beträge der Nachsteuer sind, nachdem dieselben den Zahlungspflichtigen bekannt gemacht sein werden, unbeschadet der nach §. 13. zulässigen Reklamation, binnen acht Tagen an das Hauptzollamt zu Ottensen zu entrichten.

Für Beträge von mehr als "zwanzig Thalern « follen auf Antrag der Betheiligten angemessene Zahlungsfristen bewilligt werden, vorbehaltlich der von dem Hauptzollamte für größere Posten zu erfordernden Sicherheitsleistung.

Für die Beitreibung rückständiger Nachsteuerbeträge kommt die Berordnung vom 22. September 1867. wegen exekutivischer Beitreibung der direkten und indirekten Steuern Seitens der Berwaltungsbehörden (Gesetz-Samml. für 1867. S. 1553.) zur Anwendung.

#### §. 13.

Beschwerden über die Entscheidungen des Hauptzollamts Ottensen sind innerhalb 14 Tagen nach Eröffnung der Entscheidung bei dem Provinzial-Steuerdirektor in Glückstadt anzubringen, welcher über dieselben endgültig befindet.

#### S. 14.

Der Waareninhaber, welcher nach §§. 5. und 6. eine Unmelbung abzugeben hat und solches unterläßt, oder welcher in der abgegebenen Unmelbung einzelne zu deklarirende Waaren ganz verschweigt, oder in einer Menge oder Beschaffenheit anmeldet, die eine Verringerung der nach der gegenwärtigen Verordnung zu entrichtenden Nachsteuer würde zur Folge gehabt haben, oder welcher in anderer Weise eine Verfürzung des gesetzlichen Abgabenbetrages durch Täuschung der Revisionsbeamten versucht, macht sich der Eingangs-Zolldefraudation schuldig.

Deffelben Vergebens macht fich schuldig, wer über eine nach §§. 2. oder

11. unter Bollverschluß gesetzte Waare eigenmächtig verfügt.

Die Unterlassung der nach J. 7. von den Bermiethern u. s. w. der Lagerräume zu machenden Anzeige wird nach Beschaffenheit der Umstände als Theilnahme an der versuchten oder vollbrachten Zolldefraudation, oder als Ordnungswidrigkeit geahndet. Andere nicht besonders mit Strafe bedrohte Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sind als Ordnungswidrigkeiten mit Strafen bis zu 50 Thalern, die Verletzung des nach §§. 2. oder 11. angelegten Verschlusses, ohne Beabsichtigung der Zollbefraudation, aber ist nach Maßgabe des Vereins-Zollgesetzes als Verletzung des amtlichen Waarenverschlusses zu bestrafen.

## 

Uebertretungen der in dieser Berordnung enthaltenen Vorschriften sind in dem für das Verfahren in Sollkontraventionssachen angeordneten Wege zur Unterfuchung zu ziehen.

Die Bestimmungen des S. 39. Alinea 3. und des S. 137. des Vereins-Zollgesetzes finden bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der gegenwär-

tigen Berordnung ebenfalls Unwendung.

## §. 16.

Lumpen und andere Abfälle zur Papierfabrikation können vom 1. Januar 1872. an, unter Beachtung der für den Transport im Grenzbezirk bestehenden Vorschriften, ohne Entrichtung des Ausgangszolles über die bisherige Zollvereinsgrenze in das anzuschließende Gebiet und umgekehrt versandt werden.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 13. Dezember 1871.

(L. S.)

Wilhelm.

Camphaufen.

Der (die) Unterzeichnete versicher hiervit auf Psiicht und Gewissen, daß sich vereine anzuschließenden Theile des Gebiers der Stadt Uttama vorbandenen

N N. ben ...... 1

| 1. | Benennung<br>der<br>Waare.                                          | 3.  Sahl und Benennung der Kolli (bei ver- pacten Waaren). | 4.<br>Gewicht<br>oder Maaß<br>der einzelnen<br>Kolli oder<br>Waaren-<br>posten. | 5.<br>Erflärung, ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.<br>Aufbewahrungsort:                              |                                |                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                                                                     |                                                            |                                                                                 | die Angabe in Spalte 4. auf Berwiegung oder Bermeffung oder nur auf ungefäh- rem Ueberschlage beruht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 630=                                                 | b.<br>Nummer<br>des<br>Hauses. | Bau-<br>licher<br>Raum.                   |
|    | 0.00                                                                | Garden Sa                                                  | Af                                                                              | Alexander Sales a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | Mario Bass                     | heu Gui                                   |
|    | e bom I. Image<br>belief beliebelben<br>berige Lolbereins-<br>redin | sinal nalle<br>in Gren<br>iber die die<br>verfande         | Lepinipisch<br>n Eranspel<br>angszolics<br>dingelihr                            | ere Mofalle inc<br>ung der für d<br>htung des Ausi<br>iende Gebler in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r Beach<br>ne. Entri                                 | un, unti<br>ilen, of           |                                           |
|    | postburdepied dan                                                   | iliochtotell                                               | mendindu                                                                        | lnsere Hüchstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200000000000000000000000000000000000000              | iringsii<br>den In             |                                           |
|    | min 22. Septe<br>binitien Etimera                                   | nbre 1867.<br>Seitens t                                    | 1181 19                                                                         | nort Officer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berlin                                               | Begeben                        |                                           |
|    | oclm.                                                               | 1102                                                       | (.8,                                                                            | .d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                |                                           |
|    | product in Gill                                                     | dma9                                                       | te Cational<br>caffering by<br>ringer, we                                       | Control of the contro | naturline<br>ei dem<br>es erdig                      | S Die                          |                                           |
|    | egren bat und<br>engane un dest<br>ronstrendent grey                | ateniukober<br>foldes and<br>attento Mo<br>ciber, die d    | melder of                                                                       | nd St. 5 inch<br>methat in he<br>artification when<br>and become                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n else<br>Lafrusiu<br>An else<br>ex goga<br>el konse | Menor W                        | ong Abu<br>rondigen<br>sten Si<br>Zitroni |

Der (die) Unterzeichnete versicher hiermit auf Pflicht und Gewissen, daß sich dem Zollvereine anzuschließenden Theile des Gebiets der Stadt Altona vorhandenen (ihrem) Besitze nicht besinden.

N. N., ben .. ten ...... 18...

# dung.

| 7.  Erflärung, ob die Anmeldung zur Verfteuerung oder zur Nieder- legung unter Steuerverschluß erfolgt. | 8. Bezeichnung der unter den angemelbeten Quantitäten begriffenen Bestände von inländischen ober vereinsländischen Waaren. | 9.<br>Revisions.<br>befund.     | To.  Crmittelter  Nachsteuer - Betrag.  Rthlr. Sgr. Pf. |              |                                         | Bemerkungen.                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Defen Saumal.                                                                                           | mielben Ange (                                                                                                             | Erlay von de<br>Marienburg vi   | Meines<br>Breife                                        | triud<br>nod | old d                                   | heidurch)" bo<br>the 1871 S                   |  |
| follow                                                                                                  | nominal grouds                                                                                                             | eauty 2nt Bung                  | ten Nic                                                 | eduna        | 10 736                                  | Stanffen in                                   |  |
| milition Remi-                                                                                          | no ru, paulinin                                                                                                            | States State State Court        | and hi                                                  | Erlo         | misfic                                  | 30hiQ                                         |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                            | 1871                            | redmove                                                 | 0 21         | med                                     | nip yn Deinge<br>23erlin                      |  |
| (m.                                                                                                     | diag                                                                                                                       | man 1872 eth<br>ber 1880 (8e)   | he bie i                                                |              | 111111111111111111111111111111111111111 | amide in a 6 by                               |  |
|                                                                                                         | Sheuhith.                                                                                                                  | Markett Berid                   | de tempe                                                |              | Talls                                   | To going I have be been been been anormalized |  |
|                                                                                                         | savaffeng schill<br>age erworken n                                                                                         | verber und öffer<br>nyminister. | ndelen (B<br>ren Fina                                   | und i        | ler fi                                  | mis(Landian)? expending                       |  |
|                                                                                                         | ic Zinanaviniji                                                                                                            | n who sail be                   | Mushi                                                   | anne         | birdes                                  | Orfeles bereitings                            |  |
|                                                                                                         | fandig saler i<br>de Joseph                                                                                                | 1000 SANDA                      | - Maring                                                | en Ha        | and)                                    | If upb deightudian                            |  |
|                                                                                                         | egeben Berlin.                                                                                                             | en 28. Desemb                   | n 1871                                                  |              |                                         |                                               |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                            | (4.                             | 8.)                                                     |              | 100                                     | ilitelm.                                      |  |

andere oder mehrere der in der Verordnung über die Nachversteuerung der in dem Bestände von ausländischen Waaren als nachsteuerpflichtig verzeichnete Waaren in seinem

(Unterschrift.)

(Nr. 7930.) Allerhöchster Erlaß vom 13. November 1871., betreffend die Anwendung des Allerhöchsten Erlasses vom 19. Oktober 1870. (Gesetz-Samml. für 1871. S. 91.) wegen Berleihung der siskalischen Borrechte für den Bau und die Unterhaltung mehrerer Kreis-Chaussen im Kreise Marienburg, Regierungsbezirks Danzig, auf die veränderte Richtung der ad 1. und 2. dieses Erlasses bezeichneten Straßen.

Achdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage genehmigt habe, daß die zu 1. und 2. Meines Erlasses vom 19. Oktober 1870. bezeichneten Chaussenim Kreise Marienburg, Regierungsbezirk Danzig, von der Eisenbahnbrücke bei Kalthof durch Neuteich und von Neuteich nach dem Marktslecken Tiegenhof, statt in der Richtung über Trasau und Marienau, über Trasseim und Eichwalde, beziehungsweise über Ladekopp und Orloss ausgeführt werden, bestimme Ich bierdurch, daß die durch Meinen Erlaß von demselben Tage (Gesetz-Samml. für 1871. S. 91.) dem Kreise Marienburg verliehenen Rechte auch auf die Chaussen in der veränderten Richtung zur Anwendung kommen sollen.

Dieser Mein Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 13. November 1871.

Wilhelm.

Gr. v. Igenplig. Camphaufen.

An den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister.

Rebigirt im Bureau bes Staats . Ministeriums!

Berlin, gebrudt in ber Königlichen Geheimen Ober Sofbuchbruderei (R. v. Deder).